# A. D. 1928 CURRENDA Nrus VII

PISMO URZEDOWE TARNOWSKIEJ KURJI DIECEZJALNEJ

CAN THE AND AND THE AND AND THE AND TH

## Dekret o zwołaniu Synodu diecezjalnego

# LEON

## z Bożego miłosierdzia i łaski Świętej Stolicy Apostolskiej RISKIIP TARNOWSKI

Wielebnemu Duchowieństwu Pozdrowienie i Błogosławieństwo w Panu!

Oznajmiając Wam, Kochani w Chrystusie Panu Synowie, Nasz zamiar odbycia Synodu diecezjalnego, wyraziliśmy pragnienie i nadzieję, by się to mogło stać we wrześniu b. r. — Pan Bóg błogosławił pracom Waszym w przygotowawczych komisjach przedsynodalnych i kongregacjach dekanalnych tak, że z wielką pociechą i radością serca Naszego możemy dzisiaj ogłosić, iż, uzyskawszy już osobiście Apostolskie Błogosławieństwo Ojca Św. Piusa XI dla prac Synodu, postanowiliśmy odbyć Synod w miesiącu sierpniu b. r.

Niniejszym tedy Dekretem Naszą Władzę Biskupią zwołujemy do Naszego kościoła katedralnego w Tarnowie pierwszy Synod diecezjalny na 21, 22 i 23 sierpnia b. r.

Za przyczyną Patronów Naszej diecezji: Najświętszej Marji Panny i św. Stanisława, Biskupa i Męczennika, gorąco błagamy Najwyższego Pasterza dusz naszych, Jezusa Chrystusa, by raczył miłościwie błogosławić temu ważnemu dziełu i zdarzeniu w życiu duchownem Naszej diecezji, by uchwały Synodu w życie wprowadzone i wiernie wykonywane pomnożyły chwałę Boga w Trójcy Świętej Jedynego, udoskonaliły pracę duszpasterską Naszego Duchowieństwa, ożywiły i umocniły jego ducha gorliwości i kapłańskiej cnoty, zespoliły silnie w miłości i służbie Bożej lud wierny z Kościołem Świętym i Jego sługami-kapłanami, by w diecezji Naszej nowem zajaśniało blaskiem życie religijne, by ta cząstka owczarni Chrystusowej była zawsze miłą Panu Bogu, któremu niech będzie cześć i chwała na wieki wieków.

Aby się spełniło to gorące pragnienie Nasze i Wasze, Kochani Synowie, by na pierwszy Synod Naszej diecezji spłynęła łaska i błogosławieństwo Boże, zarządzamy co następuje:

1. Wszyscy kapłani od dnia otrzymania niniejszego orędzia aż do dnia 23 sierpnia włącznie będą we Mszy św. w miejsce dotychczasowej imperaty odmawiać będą modlitwę: de Spiritu Sancto (ad postulandam gratiam Spiritus Sancti).

2. Odbycie Synodu należy ogłosić wiernym we wszystkich kościołach w trzy ostatnie niedziele przed Synodem, wyjaśnić jego błogie skutki i korzyści dla życia re-

ligijnego diecezji, zachęcić ich do gorącej modlitwy na intencję Synodu, a po sumie wystawić Najświętszy Sakrament w puszce i odmówić z ludem litanję do wszystkich Świętych.

3. Dnia 23 sierpnia b. r. o godzinie 8 rano w chwili rozpoczęcia Synodu odezwą się wszystkie dzwony we wszystkich kościołach diecezji i dzwonić będą przez kwadrans, by przypomnieć wiernym obowiązek modlitwy o pomyślność obrad synodalnych i łączenia się duchownego ze swym Biskupem i kapłanami przystępującymi do pracy nad ich dobrem duchowem.

W Synodzie diecezjalnym oprócz Najprzewielebniejszego Księdza Biskupa Sufragana wezmą udział następujący P. T. Kapłani:

Albin Adolf (SW) 1), Bach Ian (SW), O. Balut Roman, gwardian w Sedziszowie (Ber.), Barszcz Józef, Basta Stanisław, Dr Baba Józef, Białas Wojciech (B), Biliński Andrzej (SW), O. Bizsak Franciszek, przeor w Pilźnie (Ber.), Dr Bochenek Jan, Bogacz Andrzej (I), Borowiecki Franciszek (SW), Buchhorn Franciszek, Dr Bulanda Stanisław, Christ Ernest (SW) Chrobak Walenty, Chrzaszcz Józef, Dr Cierniak Andrzej (B), Cwynar Józef (SW), Dr Czuj Jan (I), Dagnan Jan (SW), Drożdż Jan (B), Dr Dudziak Wawrzyniec (B), Dunajecki Antoni (I), Dutkowski Wojciech (SW), Działo Antoni (SW), Florek Marcin (SW), Gadowski Walenty (SW), Gawor Józef (SW), Gawroński Antoni (SW), Dr Goc Franciszek, Gołąb Andrzej (B), Gorczyca Antoni (SW), Góra Jan (SM), O. Grabowski Jan Kanty, gwardjan w Bieczu (Ber.), Granicki lan (B), Grodniewski Stanisław (I), Habas Franciszek (B), Halak Piotr (SW), Harbut Bartłomiej (SW), Heller Adam, Horowicz Stanisław (SW), Jagiełka Apolinary (M), Jagiełka Jan (M), lakus Zygmunt (B), Janisz Karol (M), Jasiak Jan (SW), Kapłański Władysław (I), Kiljan Józef (M) Klamut Michał (SW), Kocańda Hilary (SW), Kocjan Stanisław, Kokoszka Feliks (SM), Kopernicki Władysław (SM), Kossecki Szczepan (SW), Kotfis Błażej (SW), Krośniński Józef (SW), Król Stanisław, Dr Kuc Władysław (I), Lasak Józef (SW), Lepiarz Roman (SW), Ligeza Jan (B), Lipień Jan (SM), Litwin Kazimierz (B), Dr Lubelski Józef, Łazarski Kazimierz (SW), Łukasiński Franciszek (SW), O. Magiera Teodor, opat w Szczyrzycu (SW), O. Magierowski Justyn, gwardjan w Zakliczynie (B), Majewicz Adolf (SW), O. Marcinek Franciszek, 1ektor w Tuchowie (F), Maryniarczyk Maciej (SW), Mazur Kasper, Mazur Roman (B), Michalik Jacek (SW), Miklasiński Franciszek (F), Dr Młodochowski Józef, Młyniec Wojciech (SW), Moryl Florjan (SW), Mróz Franciszek, Mucha Andrzej (SW), Dr Mysor Władysław, Nagórzański Jan (I), Nawalny Michał (B), Nikodem Marcin (SW), Niwa Andrzej (I), Odziomek Antoni (SM), Opoka lakób (I), Orzech Wojciech, Ostrowieński Wilhelm (M), Pabjan Jan (B), Paciorek Jan, Pacocha Adolf (I), Paczyński Michał (SW), Padykuła Józef (SW), Palka Jan (SW), Pałka Franciszek, Dr Paryło Franciszek, Pawlikowski Franciszek (SW), Pawlus Michał (B) Dr Pechnik Aleksander, Pendracki Ludwik (SM), O. Piątek Franciszek superjor w Nowym Sączu (F), Pięta Jan (SM), Pilch Jan (SW), Piotrowski Marceli (SW), Dr Piskorz Julian, Piszczkiewicz Szymon (B), Przywara Michał (B), Pyzikiewicz Jan (I), Dr Rec Michał, Rejowski Andrzej (I), Rodak Stanisław (I), Rogóż Aleksander, Rojek Józef (I), Rojek Marcin (I), Rosiek Jan (SW), Rusin Aleksander, Rzepka Ian (I), Sapecki Paweł (SW), Sekowski Andrzej (SW), Sidor Michał (SW),

¹) (Przy nazwiskach kapłanów zamiejscowych podane jest mieszkanie). Seminarjum wielkie = SW; Seminarjum małe = SM; Bursa św. Kazimierza = B; Internat św. Józefa = I; OO. Bernardyni = Ber.; XX. Misjonarze = M; XX. Filipini = F.

Siemieński Aleksander (SW), Sitko Franciszek, Sitko Roman, Skopiński Wilhelm (SW), Smagała Stanisław (I), Solak Jan (SM), Sora Jakób (I), Dr Stach Piotr (I), Dr Stanczykiewicz Jakób, Stary Piotr (SM), Starzak Jan (I), Starzec Stanisław (SW), Staszałek Franciszek (SW), Strzępek Władysław (B), Sulma Franciszek (I), Superson Jan (B), Szafrański Stanisław (M), Szewczyk Józef (B), Szurmiak Franciszek (SW), Ślazyk Józef (SW), Świeykowski Bronisław (SW), O. Tatka Marek, gwardjan w Tarnowie, Wachowicz Ludwik (SW), Walczyński Franciszek, Wałęcki Jan (SW), Warchałowski Stanisław (F), Wąsowicz Franciszek (SW), Wątorek Józef, Wcisło Jan (SW), Wcisło Walenty (F), Wieliński Michał (SW), Wilczkiewicz Antoni (SW), Wirmański Józef (SW), Dr Wiślicki Jan (B), Dr Włoch Tomasz, Wnęk Adam (SW), Wnękowicz Jan (SW), Dr Wróbel Stanisław, Wszołek Jan (SW), Wyrwa Jakób (SW), Zabawiński Wojciech (SW), Dr Zalesieński Stefan, Zapała Melchior (SW), Zaskalski Jan (SM).

Pragnąc usilnie, by w dniach Synodu dokonało się w Diecezji Naszej prawdziwie Dzieło Boże, udzielamy Wam, Ukochani w Panu Synowie i wiernym Waszej pieczy powierzonym Arcypasterskiego Błogosławieństwa. W Imię † Ojca i † Syna i Ducha św.

Amen. Biskupiei.

+ LEON. Bp.

Dan w Rezydencji Naszej Biskupiej. W Tarnowie, dnia 20 czerwca 1928.

#### Dekret o Urzędach synodalnych

Dla zachowania porządku na Synodzie i sprawności obrad synodalnych ustanawiamy niniejszem następujące Urzędy synodalne:

1. Zastępcą Naszym w przewodniczeniu Synodowi i kierowaniu jego obradami będzie Najprzewielebniejszy Ksiądz Biskup Sufragan Dr Edward Komar.

2. *Promotor Synodu*. Jak do niego należało prowadzić całą akcję przygotowawczą do Synodu, tak podczas Synodu ma on pilnować, aby wszystkie czynności synodalne odbyły się w należytym porządku, zgodnie z prawem kanonicznem i Naszemi postanowieniami. On ma wnosić instancję do Przewodniczącego o wydanie odpowiednich Dekretów, polecać Notarjuszowi Synodu spisywanie stosownych aktów.

Do niego należy razem z Sędziami synodalnymi *a)* rozstrzygać wszelkie spory, jakie mogą wyniknąć między uczestnikami Synodu, n. p. o miejsce, o precedencję i t. p. i *b)* rozpatrywać słuszność powodów nieobecności, podawanych przez nieobecnych, a wezwanych na Synod.

Promotorem Synodu jest P. T. X. Infulat Dr Władysław Mysor, scholastyk Kapituły katedralnej. Zastępcą i pomocnikiem Promotora jest P. T. X. Prałat Dr Stanisław Bulanda, kanonik gremjalny Kapituły katedralnej.

3. Sekretarz Synodu. Jego obowiązkiem jest: odczytywać na sesjach synodalnych uroczystych proponowane dekrety, statuty i instrukcje synodalne, zapytywać uczestników o ich zgodę na nie, wzywać ich do złożenia wyznania wiary i przysięgi, zapisywać wszystkie uchwały, postanowienia, żądania i propozycje, wogóle wszystkie akty synodalne i t. p.

Sekretarzem Synodu jest P. T. X. Prałat Roman Sitko, kanonik gremjalny Kapituły katedralnej i kanclerz. Pomocnikami jego i lektorami Synodu są P. T.: X. Dr Stefan Zalesieński i X. Dr Franciszek Goc, wikarjusze katedralni.

4. Notarjusz Synodu. Do niego należy sprawozdanie i spisywanie protokołów

czynności synodalnych, notowanie nieobecnych i przyjmowanie podpisów od składających wyznanie wiary i przysięgę i sporządzanie wszystkich dokumentów.

Notarjuszem Synodu jest P. T.: X. Dr Michał Rec, prof. Seminarjum duchownego. Pomocnikami jego i świadkami synodalnymi są P. T.: X. Prałat Franciszek Pawlikowski, prepozyt w Mielcu i P. T. X. Jan Paciorek, prefekt Seminarjum duchownego.

5. Sędziowie zażaleń i powodów nieobecności. Ich zadaniem jest razem z Promotorem Synodu i pod jego przewodnictwem: 1) rozstrzygać wszelkie spory, jakie mogą wyniknąć między uczestnikami Synodu, n. p. o miejsce, o precedencję i t. p., 2) rozpatrywać powody nieobecności, podawane przez nieobecnych, a wezwanych na Synod. Te usprawiedliwiania nieobecności mają być przedstawiane na piśmie, a od decyzji Sędziów przysługuje prawo odwołania się do ostatecznego wyroku Ordynarjusza.

Sędziami Synodu są P. T.: X. Infułat Franciszek Walczyński, dziekan Kapituły, X. Prałat Roman Sitko, kanonik Kapituły katedralnej, X. Prałat Adolf Albin, prepozyt w Tuchowie i P. T. X. Prałat Franciszek Miklasiński, proboszcz w Kolbuszowej, który

będzie zarazem sekretarzem tego Kolegjum sędziowskiego.

6. *Prefekt Hospicjów*. Do niego należy przygotowanie i wyznaczanie mieszkań dla uczestników Synodu i troska o ich żywienie przez czas trwania Synodu.

Prefektem hospicjów jest P. T.: X. Prałat Dr Józef Lubelski, kanonik katedralny. Pomocnikami jego są P. T. XX.: Dr Józef Młochowski, prefekt II gimn. w Tarnowie, Józef Barszcz, wicerektor Semin. duch., Mróz Franciszek, proboszcz Zgromadzenia XX. Filipinów w Tarnowie, Franciszek Buchhorn, proboszcz parafji św. Rodziny w Tarnowie i Q. Marek Tatka, gwardjan OO. Bernardynów w Tarnowie.

7. Mistrz Ceremonji. Jego obowiązkiem jest wskazać każdemu uczestnikowi Synodu miejsce w kościele, czuwać nad ceremonjałem podczas procesji, Mszy św. pon-

tyfikalnej i innych nabożeństw synodalnych i podczas posiedzeń synodalnych.

Mistrzem ceremonji jest P. T. X. Prałat Mazur Kasper, kanonik gremjalny Kapituly katedralnej, a pomocnikami jego P. T. XX.: Dr Jan Bochenek, prof. i spirytualny Semin. Duch., Chrobak Walenty, pref. III gimn. w Tarnowie; X. Aleksander Rusin, Senjor Kolegjum Księży wikarych katedralnych i X. Franciszek Sitko, wicekanclerz Kurji.

8. Prokurator Duchowieństwa. Do niego należy przyjmować od uczestników Synodu zgłoszenia sprzeciwu wydania jakiego dekretu synodalnego, żądania ich zmian i poprawek i inne życzenia z zakresu ustawodawstwa diecezjalnego. Wszelkie sprzeciwy, żądania i życzenia mają być wnoszone na piśmie poza sesjami synodalnemi i przez Prokuratora za pośrednictwem Promotora, również na piśmie, przedkładane poza sesjami Ordynarjuszowi.

Prokuratorem Duchowieństwa jest P. T. X. Infułat Wilczkiewicz Antoni, dziekan i prepozyt w Bochni. Jego pomocnikami są P. T. XX.: Jacek Michalik, kan. honor. i dziekan w Ciężkowicach, Dr Tomasz Włoch, Dr Jakób Stanczykiewicz, prof. Semin. duch. i X. Walenty Wcisło, dziekan nowo-sadecki.

Dan w Rezydencji Naszej Biskupiej.

W Tarnowie, dnia 20 czerwca 1928.

Ks. Roman Sitko kanclerz

† LEON Bp.

Ks. Dr Władysław Mysor Promotor Synodu

#### Regulamin Synodu

1. Wszyscy wezwani na Synod obowiązani są wziąć w nim udział osobiście i uczestniczyć we wszystkich aktach Synodu, począwszy od uroczystego jego otwarcia aż do ogłoszenia przez Biskupa Ordynarjusza zakończenia Synodu.

2. Opuszczenie Synodu i wyjazd z Tarnowa przed uroczystem zakończeniem

będzie uważane za karygodne uchylenie się od Synodu.

3. Jeżeliby kto z wezwanych nie mógł przybyć na Synod z powodu podeszłego wieku, choroby, lub innej ważnej, nieprzezwyciężalnej przeszkody, powinien o tem zawiadomić Promotora Synodu na piśmie, na tydzień przed Synodem, dołączając ewentualnie odpowiednie wierzytelne dowody przeszkody.

Toż samo odnosi się do tych uczestników Synodu, którzyby chcieli opuścić go przed uroczystem zakończeniem. Sąsiedzi X.X. Proboszczów, wezwanych na Synod, są obowiązani do zastępstwa i na ten czas przysługuje im w tej zastępowanej parafji pełna władza proboszczowska in spiritualibus w myśl kan. 158, § 1. 7°.

4. Zamiejscowi członkowie Synodu winni przybyć do Tarnowa już w poniedziałek, dnia 20 sierpnia b. r. wieczorem, aby mogli wziąć udział w uroczystem otwarciu

Synodu we wtorek, dnia 21 sierpnia, o godzinie 8 rano.

- 5. Wszyscy uczestnicy podczas sesji publicznych w katedrze występują w biretach i w ubiorze chórowym t. j. Kapituła katedralna, kanonicy honorowi i protonotarjusze Apostolscy w rokietach i mantoletach i insygniach kanonickich, mający prawo R. i M. w tychże distinctorjach, wszyscy inni w komżach; zaś zakonnicy w ubiorze chórowym przepisanym w ich zakonie. Członkowie Synodu zamiejscowi przywiozą ze sobą komżę, względnie rokietę i mantolet, biret, puryfikaterz, prześcieradło na łóżko, kocyk, małą poduszkę i ręcznik.
- 6. Gdyby kto ze synodalnych chciał zamieszkać gdzieindziej a nie w mieszkaniu wskazanem, lub nie stołował się w Seminarjum, winien o tem uprzednio na tydzień przed Synodem zawiadomić X. Prefekta Hospicjów. Mieszkania wyznaczonego nie wolno zmieniać bez wiedzy Prefekta Hospicjów.
  - 7. Wszyscy uczestnicy zamiejscowi będą się stołowali w Seminarjum duchownem.
- 8. Zamiejscowi uczestnicy Synodu podczas jego trwania zachowują następujący porządek:
  - a) Wstawać będą o godzinie 6 rano.
  - b) O godz. 7 śniadanie w refektarzu Seminarjum.
  - c) O godz. 7<sup>3</sup>/<sub>4</sub> wyjście do Kościoła katedralnego (nieprocesjonalnie).
- d) O godz. 8 wszyscy uczestnicy Synodu w ubiorze chórowym pójdą z zakrystji do wielkich drzwi, aby przyjąć Najdostojniejszego Księdza Biskupa Ordynarjusza.
  - e) Dalszy porządek dnia podaje osobny regulamin nabożeństwi obrad synodalnych.
- 8. Jedynym prawodawcą na Synodzie diecezjalnym jest Biskup Ordynarjusz Diecezji, on też przewodniczy Synodowi, a zastępować go ewentualnie będzie Najprz. X. Biskup Sufragan.

Przewodniczący rozstrzyga w sprawie porządku, w jakim się mają toczyć obrady oraz w sprawie przemówień i wniosków.

Przewodniczącemu dopomagają w kierownictwie Synodu Urzędnicy synodalni, osobnym Dekretem ustanowieni,

- 9. Posiedzenia synodalne dzielą się na: a) uroczyste w Kościele katedralnym, przy których nie wolno nikomu przemawiać. Jedynie tylko Przewodniczący przemawia i każe odczytywać rezolucje i statuty względnie instrukcje, na które członkowie Synodu słowem: "placet" wyrażają swą zgodę, b) dyskusyjne w auli Seminarjum duchownego, w czasie których każdy członek Synodu może zabierać głos za poprzedniem zezwoleniem Przewodniczącego.
- 10. Jakkolwiek P. T. Duchowieństwo diecezjalne miało sposobność zapoznać się dokładnie z dekretami, statutami i instrukcjami, które mają być powzięte i uchwalone na Synodzie i wypowiedzieć swe zdanie i żądanie co do przyszłych uchwał Synodu, to jednak nawet podczas Synodu wolno uczestnikom składać na piśmie do rąk Prokuratora kleru wnioski, jakieby chcieli postawić. Prokurator systematycznie ułoży zgłoszone wnioski i przedłoży je poza posiedzeniem Promotorowi Synodu, który przedstawi je poza posiedzeniem Przewodniczącemu.

Przewodniczący poweźmie decyzję, czy zgłoszone wnioski mają być na posiedzeniu rozpatrywane, ewentualnie pominie je jako nieistniejące, a wnioskodawca nie ma prawa żądać podania powodów przemilczenia swego wniosku.

Wnioski, nie zgłoszone na piśmie według norm wyżej podanych, nie będą w żadnym wypadku uwzględnione ani do dyskusji przedłożone.

- 11. Żadnemu członkowi Synodu nie wolno zabierać głosu, dopóki nie otrzyma na to wyraźnego wczwania od Przewodniczącego. Jedynie tylko Promotor i Referenci komisji w sprawach swoich referatów otrzymają głos, jeżeli go zażądają, także poza kolejnością mowców względnie wnioskodawców.
- 12. Żadne przemówienie w dyskusji nie może trwać ponad 10 minut, a do tego samego punktu dyskusji wolno przemawiać temu samemu mowcy tylko jeden raz.

We wszystkich przemówieniach musi być zachowany ton poważny i należy się w nich ściśle trzymać przedmiotu.

Ton niepoważny lub odbieganie od tematu będą powodem odebrania głosu, gdyby jedyne wezwanie do porządku było bezskuteczne.

- 13. Wszyscy uczestnicy Synodu są obowiązani do zachowania tajemnicy w obradach aż do opublikowania aktów i dekrctów Synodu.
- 14. Istotna część obrad synodalnych będzie spisywana przez Notarjusza Synodu a protokół przez niego spisany będzie odczytywany na początku następnej sesji.

Do protokołu wolno zabierać głos i wnosić poprawki.

- 15. Członkowie Synodu muszą się bezwarunkowo stosować do zarządzeń Urzędników Synodu, wydanych w zakresie ich kompetencji.
- 16. W czasie posiedzeń Synodu jak i poza zebraniami synodalnemi wszyscy uczestnicy są obowiązani zachować jak najskrupulatniej powagę i nastrój podniosły, jak tego wymaga doniosłość Synodu i ten pewnik, że w czasie tym oczy wszystkich będą w szczególny sposób na nich zwrócone.

Dlatego surowo zabraniamy wszelkich pobocznych zebrań czy zgromadzania się w restauracjach lub kawiarniach.

Wszyscy uczestnicy Synodu będą dbali o to, aby ani w mowach ani w postępowaniu uczestników nie zaszło nic takiego, coby mogło uwłaczać powadze Synodu,

Gdyby zauważyli coś podobnego, lub o czemś takiem się dowiedzieli, mają natychmiast, pod osobistą odpowiedzialnością, zawiadomić o tem Promotora Synodu.

Dan w Rezydencji Naszej Biskupiej. W Tarnowie, dnia 20 czerwca 1928.

Ks. Roman Sitko

† LEON Bp.

Ks. Dr Władysław Mysor Promotor Synodu

#### Porządek nabożeństw i obrad synodalnych

WTOREK, DNIA 21 SIERPNIA b. r.

- 1. Rano o godz. 7:50 uczestnicy Synodu, zebrani w Katedrze, w szatach chórowych udają się do wielkich drzwi na spotkanie i przyjęcie Arcypasterza. (Kapłani synodalni występują w komżach, względnie w rokietach i mantoletach i w biretach i zajmują miejsca wyznaczone przez Mistrza Ceremonji).
  - 2. O godz. 8 Msza św. pontyfikalna de Spiritu Sanctu.

(Kapłani synodalni mogą odprawiać Msze św. przez wszystkie trzy dni Synodu, o ile na to wystarczy czasu i miejsca do godz. 8 to jest do chwili rozpoczęcia nabożeństw synodalnych. Podczas Mszy św. pontyfikalnej mogą kapłani synodalni przystępować do Komunji św. z rąk Arcypasterza. Spowiednicy, dowolnie wybierani przez penitentów – kapłanów, otrzymują wszelkie władze, wyjąwszy tylko wypadki, o których mowa w Kan. 2367 i 2369).

- 3. Po Mszy św. antyfona *Exaudi* (z Pontyfikału) i Psalm 68 *Salvum me fac Deus...* z dwoma oracjami. (Psalm 68 w psalterzu III. Noct. feria V).
  - 4. Litanja do Wszystkich Świętych.
  - 5. Oracja i Ewangelja.
  - 6. Veni Creator.
  - 7. Przemówienie Arcypasterza.
  - 8. Odczytanie nazwisk wezwanych na Synod kapłanów.
- 9. Odczytanie dekretów de Synodo inchoanda, de non discedendo, de professione fidei emittenda i złożenie wyznania wiary wraz z przysięgą antymodernistyczną. (Podczas tego aktu wszyscy klęczą; na końcu po dwóch, oddając reverentiam Krzyżowi, przystępują do Tronu Biskupiego, oddają reverentiam Arcypasterzowi, klękają na obydwa kolana, kładą rękę na Ewangelji trzymanej na kolanach przez Arcypasterza, wymawiając słowa: Ego idem N. N. (imię, nazwisko) spondeo, voveo ac juro. Sic me Deus adiuvet et haec Sancta Dei Evangelia, całują Księgę Ewangelji, odchodzą od tronu cum debita reverentia. Oddają ukłon Krzyżowi i udają się do stolika Notarjusza Synodu i tam podpisują się).
  - 10. Zamknięcie sesji uroczystej i Błogosławieństwo.
  - 11. Odprowadzenie Arcypasterza do wielkich drzwi Katedry.
- 12. Bezpośrednio po nabożeństwie udają się Synodalni do Seminarjum duchownego, gdzie w auli odbędzie się zebranie dyskusyjne (nie w chórowym ubiorze).
- 13. O godz. 13 obiad. (Po obiedzie i wieczerzy udają się synodalni do kaplicy Seminarjum na adorację Ssmi. Po wieczornej adoracji benedictio cum Ssmo).

- 14. O godz. 15:30 wznowienie obrad dyskusyjnych w auli Seminarjum. Przy końcu desygnowanie i wybór egzaminatorów synodalnych, sędziów synodalnych i proboszczów konsultorów.
  - 15. O godz. 19 wieczerza.

#### ŚRODA, DNIA 22 SIERPNIA b. r.

- 1. 8 godz. w Katedrze tak samo jak we wtorek.
- 2. Celebra: Msza św. de Requiem za dusze ś. p. Biskupów i kapłanów diecezji.
- 3. Po Mszy św. antyfona *Propitius esto* (z Pontyfikału), Psalm 78 *Deus venerunt* z trzema oracjami. (Psalm 78 w III. Nokturnie fer. VI).
  - 4. Ewangelja, Veni Creator.
  - 5. Przemówienie X. Biskupa Sufragana.
- 6. Ogłoszenie nazwisk egzaminatorów synodalnych, sędziów synodalnych i proboszczów konsultorów. Złożenie przez nich wszystkich przysięgi i złożenie podpisów u notarjusza Synodu (według ceremonjału jak wyżej ad 8).

7. Ogłoszenie statutów synodalnych omówionych dnia poprzedniego na zebraniu

dyskusyjnem.

8. Zamknięcie uroczystej sesji i Błogosławieństwo.

9. Odprowadzenie Arcypasterza do wielkich drzwi katedralnych.

10. W Seminarjum duchownem drugie zebranie dyskusyjne i t. d. jak we wtorek ad 11, 12, 13, 14, 15.

CZWARTEK, DNIA 23 SIERPNIA b. r.

- 1. 8 godz. w Katedrze tak samo jak we wtorek.
- 2. Celebra. Msza św. de Sanctissima Trinitate.
- 3. Po Mszy św. antyfona *Exaudi nos* (z Pontyfikału), Psalm 68, Salvum me fac Deus i 3 oracje (Psalm 68 w III Nokturnie feria V).
  - 4. Ewangelja. Veni Creator.
  - 5. Przemowa X. Biskupa Sufragana.
  - 6. Ogłoszenie reszty statutów synodalnych.
  - 7. Odczytanie nazwisk wezwanych na Synod (wywołany wstaje i mówi głośno Adsum).
  - 8. Zamkniecie sesji synodalnej uroczystej i Synodu.
  - 9. Przemowa Arcypasterza, błogosławieństwo i Odpust synodalny.
  - 10. Odśpiewanie Te Deum i Błogosławieństwo cum Ssmo.
  - 11. Diakon śpiewa: Recedamus in pace. Wszyscy odpowiadają: In nomine Christi. Amen.
  - 12. Odprowadzenie Arcypasterza do wielkich drzwi Katedry.
- 13. 13 godz. obiad. (Gdyby kto z uczestników Synodu nie miał pozostać na ogólnym obiedzie w Seminarjum, zawiadomi o tem dnia poprzedniego P. T. X. Wicerektora.
  - 14. Powrót do domu.

Promotor Synodu: Ks. Dr Władysław Mysor protonot. aspost. ad i. p., scholastyk Kapit. kat.

L 5267. Niniejszy regulamin zatwierdzamy.

W Tarnowie, w Naszej Rezydencji Biskupiej, dnia 20 czerwca 1928.

Ks. Roman Sitko

† LEON Bp.